# Wir schmieden die Waffen

ellgebühr - frei Haus

»Aber der deutsche Soldat dankt es euch Rüstungs= arbeitern, daß ihr ihm die Waffen gegeben habt! Denn zum erstenmal ist er diesmal angetreten, nicht etwa mit dem Gefühl der geringeren Zahl oder der Unterlegenheit der Waffe. Auf jedem Gebiet waren unsere Waffen besser! Das ist euer Verdienst! Das Ergebnis eurer Werkmannsarbeit, eures Fleißes und Könnens und eurer Hingabel«

(Der Führer in seiner Rede vor den deutschen Rüstungsarbeitern am 10. Dezember 1940)

# Kamerad an der Maschine

Von Wilhelm Lorch

3m Binter awischen dem Polenfeldzug und dem deutschen Gegenschlag im Besten wurde die englische Propaganda nicht mude, Tag für Tag ju ertlären, die Bewaffnung und Ausrüftung der deutschen Wehrmacht sei ungenügend, in den deutschen Rüftungsfabriten häuften sich die Schwierigkeiten durch Rohstoffmangel, schlechtes Material oder fehlende Maschinen. Go wenig hatten die englischen Illusionspolititer aus den 18 Tagen in Polen gelernt, daß sie immer noch an ihre Borftellung vom "bequemen Krieg" glaubten und alle Hoffnungen auf die Blodade fetten, die Deutschland entfräften und den deutschen Frontsoldaten jum zweiten Male die Waffen entwinden follte. Als dann das deutsche Schwert im Beften guschlug und die englischen Hoffnungen wie ein Sput verflogen waren, erkannte alle Welt: hinter der deutschen Wehrmacht steht eine gewaltige Riiftungstraft, die diefer beiten Behrmacht der Belt würdig ift.

In der Tat: die deutsche Rüstung und ihre Bafis ift nicht mit der Situation wahrend des Welttrieges zu vergleichen, in dem fich gange großangelegte Offensiven, die der Widerstand des Feindes nicht aufzuhalten vermochte, am Mangel an Waffen und Material ausbluteten. Diesmal ist durch eine weitschauende Staatsführung Borsorge getroffen worden, diesmal stehen den deutschen Rüftungsfabriten die benötigten Rohftoffe dur Berfügung, fei es aus einer - auf manden Gebieten geradezu unerschöpflichen -Bevorratung, sei es aus einer planmößig gesteigerten und während des Krieges noch weiter steigenden Eigenerzeugung oder fei es durch die Einfuhr auf blodadefreien und gesicherten Einfuhrwegen. Richt zu vergeffen die beträchtlichen Beutemengen, 3. B. in Schrott und Gummi, die eine unvorhergesehene, aber willtommene Berftartung der deutschen Reserven darftellen.

Rur einige wenige Beispiele für die



Adolf Hitler spricht zu seinen Rüstungsarbeitern

Ueberlegenheit der deutschen Ruftungsfraft: In Rohftahl, der wichtigften Stüte der Rüftung, erzeugte Deutschland ichon im Jahre 1938 mit 23,3 Millionen Tonnen mehr als das Doppelte als England mit 10,6 Millionen Tonnen. Inzwischen hat sich das Berhältnis gang erheblich zugunften Deutschlands verschoben, benn neben ben erzielten Produttionssteigerungen hat die deutsche Eisen- und Stahlinduftrie im Often und Besten - man dente nur an Oftoberschlefien und Lugemburg! - erhebliche Bergunstigungen erfahren. Außerdem wurde ihre Rohftoffbasis erweitert und gesichert, und zwar u. a. durch die lothringischen und belgischen Erze und die endgültige Sicherstellung der schwedischen Erzzufuhren durch die Besetzung Norwegens. Auch die deutsche Rohlenerzeugung, die mit rund 186 Millio-

ist Deutschland seit 1938 mit einer Jahresproduktion von damals 180 000 Tonnen der größte Aluminiumerzeuger der Welt bei einer blodadefreien Rohstoffbasis. In Richteisenmetallen schließlich, auf deren Berknappung unsere Feinde in besonderem Maße ihre Hoffnung setzen, versügen wir ebenfalls über genug Borräte oder ausreichende Eigenproduktionen, wie z.B. in Zink. Außerdem sind gerade in Nichteisenmetallen die Beutezissern durchweg sehr hoch; in einem einzigen Ort Frankreichs, in Bourges, wurden beispielsweise rd. 30 000 Tonnen Rohkupfer erbeutet.

So vollzieht sich die deutsche Rüstungsarbeit auf einer in jeder Hinsicht ausreichenden und unerschütterlichen Rohstoffbasis. Hinzu kommt die überlegene Produktionskraft der deutschen Industrie mit ihrer mo-



Reichsmarschall Göring bei Arbeitern auf einem Feldflughafen Hermann Göring schuf die deutsche Luftwaffe und als Beauftragter des Führers für den Vierjahresplan die Voraussetzungen für Deutschlands Rüstungskraft

nen Tonnen im Jahre 1938 trot des Berlustes wichtiger Kohlengebiete den Stand des Jahres 1913 wieder erreicht hatte, ist seit Kriegsausbruch verstärtt worden, besonders durch die ostoberschlesischen und anderen früher polnischen Kohlenvorkommen, so daß die Kohlenversorgung, die Grundlage der Rüstungsindustrie wie jeder anderen Industrie, völlig und auf unbegrenzte Zeit gesichert ist. In Aluminium, das die Flugzeugrüstungsindustrie in großen Mengen braucht,

dernen technischen Ausrüstung und ihrem vorbildlichen Schutz gegen seindliche Ansgriffe, oft sogar — wie das bei den in ländelichen Gegenden neu erbauten Fabriken in der Regel der Fall ist — gegen Fliegersicht.

Diese geballte Rüstungstraft wird nun gelentt und eingesetzt nach einem Willen, dem sie ihre Entstehung verdankt, dem Willen des Führers; eine umfassende wehrwirtschaftliche Organisation, wie sie in dieser Art einzigartig und beispiellos ist, sorgt dafür, daß im Großdeutsschen Reich alle Kräfte, die der Rüstung nußbar gemacht werden können, mobilisiert und so zwedmäßig wie nur möglich ausgewertet werden.

Mit der Rohftoffbafis, der induftriellen Produttionstraft und der großangelegten wehr= wirtschaftlichen Organisation der gefamten Wirtschaft find wichtigften Grundlagen der Rüftungsfertigung gegeben, ihre ftärtfte Stupe aber ift Menich, der deut-Rüftungs. f ch e arbeiter. Die Bun-

derttausende deutscher Arbeiter und Facharbeiter, Männer und Frauen, die Ingenieure, die Techniker, die Konstrukteure — sie alle stellen jene gewaltige Kraft dar, die Hauptträger der riesigen Rüstungspro-



General d. Inf. Thomas, der Chef des Wehrwirtschafts- und Rüstungsamtes im OKW., bei der Verleihung von Kriegsverdienstkreuzen an Rüstungsarbeiter



Reichsminister Dr.-Ing. Todt besichtigt Arbeitsvorgänge in einem Rüstungsbetrieb

duktion ist und zugleich als dynamischer Antrieb die tausend Räder und Werke der Industrie, die für den Krieg arbeitet, auf Hochstouren lausen läßt. Sie alle stehen als verschweißten Gemeinschaft in einem sestgeschweißten Blod, ausgerichtet nur auf ein Ziel: dem deutschen Soldaten härteste, beste Wassen zu schmieden. Neben dem Facharbeiter steht der Dienstverpflichtete, der, vielleicht aus einem ganz anderen Beruf tommend, jeht seine Pflicht als Mann an der Maschine tut; neben dem Mann steht die Frau, die sich — in vielen, vielen Fällen tam sie freiwillig — zur Verfügung stellt, wenn Hände zum Siege gebraucht werden.

Der Alltag des Rüftungsarbeiters ift gewiß nicht immer leicht: die Anmarschwege find oft weit, die Arbeit ift hart, fordert den tonzentrierten Einsatz aller Kräfte. Aber in den Männern und Frauen, die an der Drehbant und am feinmechanischen Gerat, am Sochofen und an der Retorte fteben, lebt das Bewußtsein, auf diesem Plage mitzutämpfen, vom Führer hierhergeftellt, und fie alle wiffen, daß Führer, Soldaten und Bolt die Arbeit der Rüftungsarbeiter so werten, wie fie es verdient, und daß am Tage des Sieges neben dem Gol. daten, der das Schwert führte, auch derjenige stehen wird, der ihm das Schwert schmiedete.

# Ein Geschützrohr entsteht

Vom Ofen zur Schmiede - Wunderwerk der Präzision

Mächtige Martinösen in stolzer Reihe. In ihnen wird Stahl sür Geschüße ersichmolzen! Denn Kanonen aus Bronze gibt es nicht mehr. Sie zieren höchstens noch die Museen. Die Tat des Deutschen Alfred Krupp, der das erste Stahlgeschüß vor rund hundert Jahren herausbrachte, hat die Bronze als Kanonenmetall entthront.

Roheisen vom Hüttenwert und Schrott sind in die Defen gefüllt worden. Die unheimliche Flammenglut, siebzehnhundert Grad, aus Gas und Heißluft erzeugt, hat die Mischung zum Schmelzen gebracht. Der flüssige Stahl brodelt wie siedendes Del in dem niedrigen Ofenschlund und leuchtet auf wie tausend Sonnen, als der Schmelzer die Tür des Ofens öffnet und mit einem langgestielten eisernen Schöpflöffel dem kochenden Metall eine Probe entnimmt. Nur mit einem blauen Glas bewaffnet kann das Auge in die Flammen schauen, darunter der Stahl wie ein brennendes, weißglühendes Meer.

Der Schöpfköffel wird entleert. Ein Kometenregen sprist auf, eine Fontane von Sternen. Ein handgroßer rotglühender Blod bleibt als Ergebnis dieser Arbeit auf dem Boden liegen.

Probe! Das geübte Auge des Schmelzers liest den Kohlenstoffgehalt des Stahls oft schon von der Struktur der Bruchfläche ab. Ein ganz bestimmter Kohlenstoffgehalt muß erreicht werden, damit der Stahl die nötigen Eigenschaften hat.

Ein Stockwert tiefer. Hier stehen die Formen, Kotillen genannt, um den flüssigen Stahl, wenn er oben im Ofen richtig gediehen ist, aufzunehmen. Riesige Behälter, Gießpfannen, an Kränen bewegt, bringen ihn heran. Auf der Kotille wird ein Trichter angebracht. Ein Kommando! Und schon zischt und glickert, eine gräßliche Helle verstreitend, das flüssige Metall wie weißeglühender Lavastrom in die Form. Bald tanzen tleine duntle, rauchende Flammen über der gefüllten Kotille. Der Guß wird allmählich rot, duntelrot. Er ertaltet. Der Block, wie er zur Serstellung der Kanone gebraucht wird, ist geschaffen.

Gleise auf der Erde, auf denen sich die Wagen bewegen. Mächtige Oesen zum Erwärmen der Blöcke. Riesige Pressen wie vorsintslutliche Ungeheuer. Unter dem gewölbten Dach ein Gewirr von Schienen und Kränen. Der domartige weite Raum ist das Schmiedepreßwert.

Die Zeit, in der die Dampshämmer die Geschützschlinge formten, ist vorbei. Die Schmiedepressen arbeiten mit hydraulischem Druck. Da steht ein Ungetüm, das eine Kraft bis zu sünfzehntausend Tonnen entwickelt, das Gewicht von tausend beladenen Eisenbahnwagen oder, um es anders zu veranschaulichen, den Druck einer Wasserssäule, die in der Länge fünfzehn Kilometer und in der Grundsläche ein Quadratmeter mißt.

Aber eines ist aus der Zeit der Dampshämmer geblieben, die Sprache der Schmiede. Es wird nur mit Zeichen gearbeitet, die mit den Händen vom ersten Schmied oder, wenn ein wichtiges Stück bearbeitet wird, vom Schmiedemeister gegeben werden. Wenn auch die Dampshämmer nicht mehr dröhnen, die Luft wird von der Arbeit der Pressen und Kräne von einem solch dumpsen Zittern erfüllt, daß eine andere Berständigung unmöglich wäre.

Die Tür des Schmiedeofens, die an mächtigen Ketten hängt wie die Falltür einer mittelalterlichen Burg, wird nach oben gezogen. Der Ofenboden, ein Wagen mit Rädern, auf dem der weißglühende Block liegt, fährt heraus.

Der Block hat schon seine erste Umsormung bekommen. Er sieht jetzt ganz manierlich aus, wie eine rotleuchtende Riesentulpe mit kurz abgeschnittenem Stengel, auf den nur das Queue (Schwanz) mit den Kontergewichten (Gegengewichten) geschoben wird.

Die elektrische Laufkatze kommt herangesaust, ihre "Fänge", eine mannsbreite Kette und ein Seil, schieben sich unter das Queue, heben es hoch, setzen es ab, heben wieder hoch, setzen wieder ab, so lange, bis der



Das Untergestell für die U-Bootkanone wird zusammengeschweißt

Blod mit seinem Kontergewicht ausgeglichen und ruhig in Seil und Kette schwebt. Der Lauftate wird nichts zu schwer. Sie schleppt mühelos dreihundert Tonnen, fünfzehn beladene Waggons. Nun eilt sie mit dem stählernen Koloß zur Schmiedepresse und apportiert ihre Beute wie ein Jagdhund den Hasen. Dem Besehl des Kranführers gehorchend, legt sie den Blod auf den "Amboß", ohne ihn jedoch ganz aus den Fängen zu lösen. Amboß heißt übrigens hier Untersattel — das, was dem Hammer entspricht, führt die Bezeichnung Obersattel.

Das Quartett, das nun fein Spiel beginnt, ift der erfte und der zweite Schmied, der Steuermaschinift und der Rranführer. Der erfte Schmied ift nicht nur erfter Geiger, sondern auch Dirigent und Romponist. Er wendet die Sand mal nach rechts, mal nach links, hebt dann beide Bande flach nach oben, beschreibt in der Luft einen Rreis. Der zweite Schmied funtt ihm mit den Sänden seine Beobachtungen zu, und bei jedem neuen Zeichen, das der erfte Echmied gibt, läßt der Steuermaschinift den Obersattel der Schmiedepresse mit weniger mehr Drud heruntergeben, oder der Kranführer bringt den Blod wieder in die richtige Lage. Der glühende Stahl formt fich unter dem Stempel der Preffe wie weiches Bachs, wie Ton.

Es gibt zwei Berfahren: Entweder der Geschützrohling wird um einen Dorn geschmiedet, der hohl ist und im Innern ständig mit Wasser gefühlt wird — so entsteht das Geschützrohr mit Oeffnung — oder der Rohling bleibt massiv und wird nachher ausgebohrt.

Wie durch das Sammern wird auch durch das Aneten der Schmiedepreffe das Gefüge des Stahls dichter. Er wird dadurch veredelt, feine Gute nimmt zu, aber nur dann, wenn der erfte Schmied sein Sandwert bis jum letten verfteht. Er, der nur mit Augen und Sirn schmiedet - der Steuermaschinist übersett seine Fingerzeichen auf die verschiedenen Sebel - muß ein Rünftler seines Jachs sein. Er muß den richtigen Drud abichagen, muß den Rohling maßgerecht machen, muß ihm wie ein Bildhauer nach der Zeichnung des Konstrukteurs die plastische Form geben. Zu starter oder auch zu schwacher Drud, beide tonnen sich als schädlich erweisen und das beste vom Schmelzer und Gießer gelieferte Material verderben.

Der Rohling ist fertig, aber noch nicht das Geschitz.

In einer anderen riesigen Halle rühren sich tausend fleißige Hände. Es wird geschrubbt, gepreßt, gehobelt und gebohrt. Die Maschinen, die das unter der Kontrolle

alter Facharbeiter besorgen, sind Wunderwerke der Technik und Präzisson. Feine Messer aus Hartmetall, in der Härte Diamanten kaum nachstehend, höhlen sicher und mühelos den Kern aus Rohlingen stärtster Kaliber heraus oder schneiden die Züge,

den Drall, ein, mit einer Genauigkeit von einem zweihundertstel Millimeter . . .

Wahrhaftig! Hier schmieden deutsche Arbeiter für deutsche Soldaten die besten Waffen der Welt. Der Soldat, der solche Waffe führt, muß siegen. Wy.

# In einem Panzerwagen-Werf

#### Uhrmacherarbeit an Ungetümen - Genauigkeit sichert den Erfolg

Ueber den Fabrithof humpelt ein "schwerer Broden", rudweise und mit mächtigem Getöse. Der Motor mahlt und rumort, und der Auspuff rattert, als ob zehn Maschinengewehre abwechselnd Punkt- und Dauerseuer gäben. Er kann einem sast leid tun, dieser Panzerwagen, der jetzt im Tor einer der großen Fabrikhallen verschwindet.

"Das ist ein Invalide", sagt der Meister, "Motorschaden und auch sonst einiges nicht mehr ganz in Ordnung. Na, wir werden ihn schon wieder hinkriegen. Sie sollen mal sehen, wie der in acht Tagen wieder

flott ift!"

In diesem Wert, einem der größten Panzerwagenwerke des Reiches, werden auch Reparaturen gemacht. Aber dies geschieht nur nebenbei. Das Werk macht in der Hauptsache neue Panzerwagen, verschiedene Typen, gewissermaßen am laufenden Band, und alle paar Tage verläßt eine stattliche Serie die Hallen.

Es ist ein weiter und beschwerlicher Weg, bis ein Panzerwagen zu seiner ersten Probesährt die Fabrit verlassen kann. Im Hof liegen riesige Wertstücke aus Stahl. Sie sehen aus wie mächtige Badewannen. In der Fachsprache der Wertsangehörigen heißen sie tatsächlich auch "Wannen". Es sind sozusigen die Karosserien der Panzerwagen, tonnenschwer. Sie werden in diesem Rohzustand fertig angeliesert und durchlausen Dutzende von Stationen in den Wertshallen, die dann eines Tages der sertige Panzerwagen, sogen, sogar mit Maschinengewehren und Kanonen versehen, die Fabrit verlassen kann.

Wir betreten eine der großen Hallen. Hier werden Getriebe hergestellt. "Das ist beinahe das Wichtigste in unserem Wert", sagt unser Begleiter, "Sie ahnen ja nicht,



Montagearbeiten an einem Panzerkampfwagen

wie viele Getrieberäder ein einziger Panzerwagen benötigt!" Draußen haben wir die "Rohlinge" liegen gesehen: Walzen aus Stahlguß, in vielen verschiedenen Durchmessern. Bon diesen Walzen werden Scheiben abzesägt, dicke und dünne. Es sieht aus, als ob eine Brotschneidemaschine am Wert sei. Aus diesen Scheiben werden Räder gemacht. Zahnräder, Zahnkranzräder und viele andere Sorten.

Das wird durch Spezialmaschinen besorgt. Weit und breit ist tein Mensch an diesen Maschinen zu sehen. Im ewig gleichen Rhythmus fressen sich die Edelstähle in die Radscheiben. Erst fallen grobe Späne, dann immer kleinere, und schließlich ist mit dem bloßen Auge überhaupt nichts mehr zu erstennen, ob von den Zähnen noch etwas weggefräst wird. Stundenlang ist die Maschine sich selbst überlassen. Es sind Bunderwerke der Technik.

"Macht denn die Maschine wirklich genaue Arbeit?"

Statt einer Antwort führt uns unser Besgleiter in einen abgetrennten Raum der Halle, wo ein paar Männer an fertigen Getrieberädern arbeiten — mit Schieblehre und anderen Meßgeräten. Sie haben die Getriebeteile zu prüsen, auf ihre Genauigsteit hin.

"Dies hier", sagt der Meister, "ist ein einfacher Fall. Wir brauchen da nur eine Genauigkeit von einem dreihundertstel Millimeter. Aber sehen Sie hierher!" An einem anderen Stück ist eben die Prüsung mit den seinsten Geräten beendet worden. "Ein tausendstel Millimeter Toleranz darf noch durchgehen. Das ist aber auch das äußerste! Jawohl, wir sind hier sehr gewissenhaft. Sie meinen, so ein schwerer Kloben von einem Panzerwagen besitze teine seinen Teile? Da täuschen Sie sich gewaltig."

Das ist eines der Wunder, denen wir auf unserem Gang durch das Wert so häusig begegnen. Es wird gemessen und geprüst, und manchmal muß sogar eine Art Mitrostop herhalten, mit dessen Hilse die allerfeinsten Ungenausgteiten noch sestgestellt werden können. Manchmal scheint es, als besinde man sich in einer Uhrmacherwertstatt: so präzise werden die einzelnen Teile

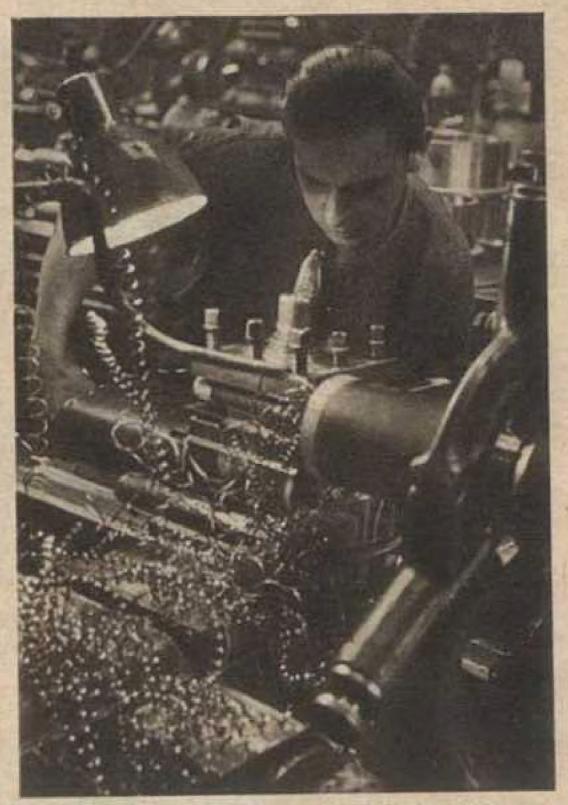

Präzisionsarbeit an der Fräsmaschine

eines Panzerwagens — wenn auch nicht alle! — ausgearbeitet und eingepaßt.

Drüben, in der Halle, wo die Wannen bearbeitet wurden, herrscht genau die gleiche Gewissenhaftigkeit. Hunderte von Bohr'öchern werden in die Wanne getrieben, für die vielen, vielen Teile, die in und an der Wanne besestigt werden milsen, angesangen beim Motor bis zu den Schwingarmen und den Raupenketten, vom drehbaren Geschützturm bis zu den Scheinwerfern. Es kommt auch hier auf Genauigkeiten bis zum Bruchteil eines Millimeters an.

Fast jeder Arbeiter in diesem Wert ist Spezialist, mindestens aber Facharbeiter, der seit Jahren nur im Panzerwagenwert gearbeitet hat. Und jeder von ihnen tragt ein hohes Maß von Berantwortung. Denn von der Qualität seiner Arbeit hängt die Schlagtraft der Panzerwaffe in wesentlichen Stücken ab. Auch der beste und tüchtigste und mutigste Soldat kann seine Waffe nicht zum Erfolg sühren, wenn sie ihn im entscheidenden Augenblick im Stich läßt. Er muß sich

auf seinen Panzerwagen blindlings verlaffen tonnen.

Der Arbeiter im Pangerwagenwert weiß das. Gewiffenhafteste Arbeit ift ihm gur zweiten Ratur geworden. Das feben wir in einer anderen Abteilung, in der Sarterei, wo bestimmte Teile des Pangerwagens noch einmal einer Sonderbehandlung unterzogen werden. Dem Arbeiter find hier Geheimniffe des deutschen Panzerwagenbaus anvertraut. In weifiglühenden Retorten, in mertwürdigen Lösungen und Badern werden einzelne Teile nachbehandelt, bis sie die verlangten und nur wenigen befannten Bartegrade erreicht haben. Und die gleichen Urbeiter prüfen nachher an Spezialgeraten ben Bartegrad der von ihnen behandelten Teile. Die Elite der Gefolgschaft ift hier beschäftigt.

Diese Männer unterhalten sich nicht gern. Stumm, mit höchster Konzentration, gehen sie ihrer Arbeit nach. Diese Arbeit aber hat die Männer in Haltung und Charakter, ja sogar im äußeren Auftreten gesormt. Ihr

Beruf ist schwer. Das weiß auch die Wertsleitung. Und darum tut sie alles, was in
ihren Kräften steht, um ihnen alle nur dentbaren Erleichterungen zu verschaffen. Dort,
wo am schwersten gearbeitet werden muß, in
der Härterei, gibt es viele Pausen, und ständig wird für passende Getränte gesorgt:
für Bollmilch und Buttermilch, deren Genuß
in dieser Atmosphäre eine Wohltat und eine
Notwendigkeit zugleich ist.

In der Essenpause aber steht jedem Gesolgschaftsmitglied in der sauberen, aufs
modernste ausgestatteten Kantine ein reichliches, träftiges, billiges warmes Essen zur
Bersügung. In soldatischer Disziplin tommen die Männer in die Kantine, erhalten
das längst vorbereitete, auf Heizplatten aufbewahrte Essen. An blanken Tischen nehmen
sie ihre Mahlzeit ein und kehren dann wieder an ihre Arbeitspläße zurück, in dem
stolzen Bewußtsein, daß auch in ihrer Hände
Arbeit die Boraussehungen für den Sieg
liegen, an den sie alle glauben.

Albert Brodbeck

#### Von Aalen und Teufelseiern

Torpedos, Ausstoßrohre, Minen und Wasserbomben

Zehn, zwölf, vierzehn Kränze hängen an der Galerie einer großen Montagehalle. Das vergilbte Eichenlaub umrahmt bunt ausgemalte Jubiläumstafeln. Sie zeigen an, daß der Dreher M. oder der Schlosser P. 25 Jahre, der Meister S. oder der Kolonnenführer W. gar 40 Jahre dem Betrieb angehören. Diese Ehrentafeln sind die Sinn-

bilder jahrzehntealter Praxis und Erfahrung, zweier Eigenschaften, die nun einmal Boraussehungen sind für die präzise Fertigung dessen, was hier für Deutschlands Wehr hergestellt wird: Torpedos nebst Ausstofkrohren, Winen und Wasserbonden.

Das Wert, das aus einer vor bald 100 Jahren irgendwo in Deutschland gegründeten kleinen Klempnerwerkstatt hervorgegangen ist, baut heute —



Das Antriebswerk der Torpedos wird eingebaut

mit dem rohen Material als Ausgangspunkt — so komplis
zierte Wassenmaschinerien wie Zwillings-,
Drillings- oder Bierlingssätze. Das sind
die zu zweien, dreien
oder vieren angeordneten Ausstohrohre, die
"Kanonen" sozusagen,
mit denen die Torpedos
(bei der Flotte heißen
sie "Aale") abgeschossen
werden.

Die Sorgfalt der Fabritation beginnt bei der Auswahl des Wertstoffs. In der Gießerei stehen Männer mit schwarzen Brillen und Albestschürzen vor den

jeuerspeienden Deffnungen der Drehösen, durch die Prestluft heulend die Glut treibt, und überwachen die Mischung des Materials. Wird der Osen "abgestochen", dann fließt das glühende Metall in riesige Pfannen und wird aus ihnen in Barren gegossen, die ihrerseits die richtige Legierung für den Guß des Ausstoßrohres liesern.

Ein paar Schritt davon, in einer Salle, die vom Rreischen und Dröhnen der Bertzeugmaschinen erfüllt ift, wird das fertig gegoffene und erkaltete Rohr in Bearbeitung genommen. Auf der "Anreißplatte", wo es zwischen zwei Spigen waagerecht aufgehängt ist, wird es dazu vorbereitet. Ungejählte Bohrlöcher, Roden, Ginschnitte und andere Besonderheiten, die jede ihre wichtige Bestimmung haben, muffen an bem Bertstüd genau bezeichnet werden. Das macht der Borzeichner. Er hat hinter sich Beichnungen hängen, die einen beträchtlichen Teil unferer Wohnzimmerwand einnehmen würden, und aus den taufend Linien, Kurven und Magangaben, die der Laie ratlos betrachtet, überträgt er feine Striche, Die er an dem Rohr "anreißt".

"Bie lange machen Sie das schon?" stage ich. "Geit 1909 bin ich im Betrieb", sagt er. indem er die Brille in die intelligente Stirnschiebt, und "schon viele tausend Rohre sind so durch meine Sände gegangen."



Torpedoteile werden gegossen

Da haben wir ihn vor uns, den alten Prattitus, der, von Hause aus gelernter Maschinenschlosser, hier auf verantwortungsvollstem Posten steht und den Inp des hochqualisizierten deutschen Facharbeiters darsstellt, auf den wir stolz sein können. Auf den Millimeter genau müssen seine Striche stimmen, der kleinste Fehler kann das ganze Rohr unbrauchbar machen. Dazu gehört ein klarer Kops, eine ruhige, sichere Hann die prattische Ersahrung, die dieser Mann besitzt.

Rach seinen Bezeichnungen wird nun das Rohr bearbeitet. Da betommt der Dreher zu tun. Der Stahl der Bohrwerte und die Jähne der Fräsmaschinen stessen sich in das Metall, auf besonderen Bänken wird das Innere auf genauen Durchmesser ausgebohrt, bis schließlich das Rohr, mit anderen vereinigt, auf das Drehgestell aufmontiert werden kann, wo es nach Andringung aller Beschläge, Zielgeräte und sonstiger Apparaturen seiner Bestimmung, den abzuseuernden Torpedo aufzunehmen, zugeführt wird.

Für die Torpedos selbst, die gesiirchtete Waffe unserer Unterseeboote, Zerstörer und Schnellboote, baut man hier die Luftkessel, die in den langen Nalen den größten Raum beanspruchen.

Wenn der Torpedo, durch Prefiluft oder eine leichte Pulverladung abgefeuert, das Ausstoßrohr verläßt, springt seine eigene Maschine an, die ihn durch das Wasser besördert. Sie wird durch ein Gemisch von Drucklust mit Wasser und Brennstoff gespeist und treibt das Geschoß durch die zwei Ich rauben, die am Schwanzende des Torpedos angebracht sind, mit einer Geschwindigkeit, die sast an Schnellzugtempo heranreicht, auf das Ziel zu. Die Abschußerichtung kann bei Ueberwasserrohren im allgemeinen durch das Drehgestell bestimmt werden; bei sesteingebauten Ausstoßrohren (in U-Booten und Schnellbooten) muß mit dem ganzen Schiff gezielt werden.

Ein Gradlaufapparat, dessen Hauptteil ein durch Preßluft angetriebener rotierender Kreisel ist, und ein Tiesensteuerapparat, in dem eine Feder auf den entsprechend der Wassertiese wechselnden Druck reagiert, sorgen durch ihre Kopplung mit Seiten- und Tiesenruder dafür, daß der Aal bei seinem Lauf durch das Wasser den gezielten Kurs und die eingestellte Tiesenlage beibehält. Beim Auftressen auf das Ziel bringt eine



Wo jetzt die Arbeiter aus dem Schiffsleib herausschauen, verlassen später die todbringenden Torpedos das U-Boot

Aufschlagzündung die Sprengladung zur Explosion.

Diese tomplizierte Maschine, die der Torspedo demnach ist, stellt natürlich die höchsten Ansprüche an Präzision und Güte die Ansprüche an Präzision und Güte die Materials. Die Zylinder sür die Lustlessel tommen aus einem unserer befanntesten Werte und bestehen aus härtestem Edelstahl. Ihnen werden Gewinde eingeschnitten, in die die Böden, die den Ressel an beiden Enden abschließen, eingedreht werden — letzteres übrigens eine Arbeit, die die ganze Kraft mehrerer starter Männer ersordert. Das muß nämlich stramm sigen und dicht schließen, denn der Kessel, der später die Pressust ausnimmt, muß einen Druck von über 200 Atmosphären aushalten.

An einer Bohrmaschine steht ein junger Arbeiter und bohrt in den Luftkessel die Löcher, die zur Verschraubung mit den Anschlußstücken (Kopf und Schwanz) dienen. Mit gespannter Ausmertsamleit bedient er seine Sebel. Sier ist wiederum Präzision höchstes Ersordernis, damit die Anschlußstücke, die in einem anderen Wert ange-

bracht werden, genau paffen.

Dasselbe gilt für die Minen. Das dide Blech, das als Ausgangsmaterial dient, wird hier von tundigen, geübten Sanden in träftigen Maschinen zu Salbkugeln gedrückt. Je zwei von ihnen werden zusammengeschweißt. Die fo entstehenden Rugeln erhalten die Borrichtungen für die Beranterung und die Löcher für die Bleitappen, jene gefürchteten "hörner", die bei der Berührung mit einem Schiff die Zündung auslofen, und am laufenden Band verlaffen dann die riesigen schwarzen "Teufelseier" das Bert, um draußen unsere Bafen gu ichüten und die feindliche Schiffahrt ju iperren. Aehnlich ift die Berftellung der Bafferbomben, tleinerer gylinderischer Gifentorper, die dazu bestimmt find, über Bord geworfen gu werden, um mit ihrer Spreng. feindlichen Unterseebooten den Garaus zu machen.

So schmieden hier — und nicht nur in diesem Wert allein — deutsche Arbeiter für unsere Kriegsmarine täglich neue Waffen und senden auf ihre Weise Herrn Churchill ihre Grüße, die ihm zu schaffen machen werden, bis er die Segel streichen muß.

Fritz Kolbe

# Vom "Knüppel" zur Fliegerbombe

Vorzügliches Material für den treffsicheren Schützen

Ein Kran fährt heran, greift das, was der Fachmann als einen Knüppel bezeichnet, einen mächtigen Balten von Gukstahl, der etwa 15 Zentner wiegt, und legt den ungefügen, klobigen Burschen auf die Rollbahn. Ein Arbeiter schiebt. Bald ist der Knüppel in der Maneröffnung, durch die die Rollbahn weiterläuft, verschwunden.

An pochenden und dröhnenden Maschinen vorbei. Zu den Sägebänken! Sie sind an einer Hallenwand aufgestellt und bekommen von draußen ihr Jutter. Stahl frist Stahl. Die härteren Zähne der Kreissäge schneiden den Knüppel in gleichmäßige Enden. Bald liegen dreißig Klöße auf einem niedrigen Wagen und werden wie Brote zum Osen geschoben.

Das Schidfal diefer Stahlblode, aus denen in turger Zeit die Fliegerbomben entstehen follen, liegt nun in der Sand des Dfenmannes. Zu starte Sige und zu lange den Flammen ausgesett — die Stahlblöde fonnen verschmoren. Richt genügend jum Blühen gebracht - die Loch- und Ziehpreffe, die wie ein großes Ungeheuer dasteht, ist nicht imftande, richtig zu formen. Zwar tonnen die Temperaturen an den Thermometern abgelesen werden. Aber damit allein ift es nicht getan. Die Flammen milffen die Sunderte von Kloben, die durch maschinellen Drud langfam durch den Ofen geschoben werden, gleichmößig umspülen. Es gibt andere Aniffe und Pfiffe.

Der Dsenmann, bald sechzig, klein, aber ungeheuer drahtig und sehnig, reißt eine der Schamottetüren auf. Das grelle Feuer, auf die Stahlblöde ununterbrochen herabzüngelnd, blendet die Augen. Sitze von tausend Grad dringt aus der geöffneten Tür.

Ueber das gebräunte und geschwärzte Gesicht des Arbeiters, in das die glühendheiße Lust ihre unverkennbaren Runen gezeichnet hat, geht ein Lächeln.

"Bereits im Weltkriege stand ich an einem solchen Ofen. Mit turzer Unterbrechung, Arbeitslosigkeit in der Metallindustrie, bin ich immer Ofenmann geblieben. In einer solch langen Zeit lernt man sich austennen. So-

lange wie wir hier Bomben machen, hat immer alles geklappt, ist nie etwas passiert."

Ein ungeheurer Stolz erfüllt diesen Mann. Mit Leib und Seele ist er bei seiner Arbeit. Er möchte mit keinem andern tauschen. Er weiß, daß er einer von denen ist, auf die kein Betrieb verzichten kann, wenn die Maschinen auch noch so präzise arbeiten.

Was nun folgt, mutet an wie ein Hegenmeisterstild. Arbeiter greifen mit Zangen die

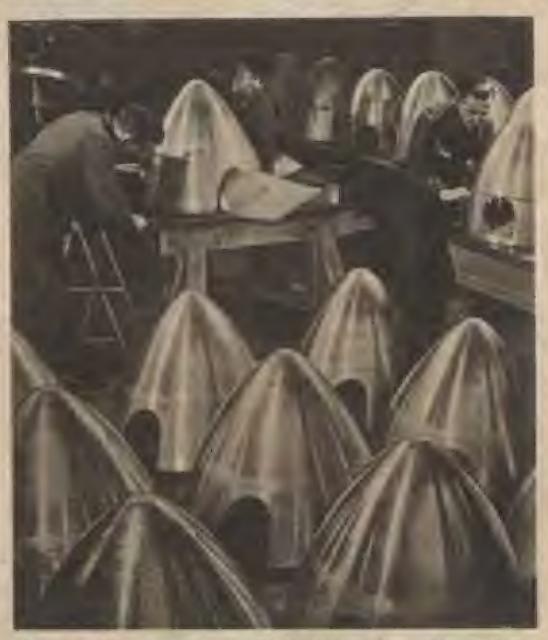

Rasend schnell dreht sich der Propeller, deshalb müssen die Luftkappen genau passen

glühenden Blöcke. Die riesigen Zangen hängen an Ketten, die an einem Rade befestigt sind, das sich oben auf einer Schiene bewegt. Die weißglühenden Blöcke werden in die Presse geschoben.

Zwei Arbeitsgänge. Im ersten wird der glühende Blod von einem Dorn durchbohrt. im zweiten wird er mit surchtbarer Gewalt durch mehrere Ringe getrieben. Der Bombenzohling ist fertig und landet, noch immer glühend und schreckliche Hitze verbreitend, auf der Erde, um dann zu den anderen gelegt zu werden, damit er langjam erkaltet.

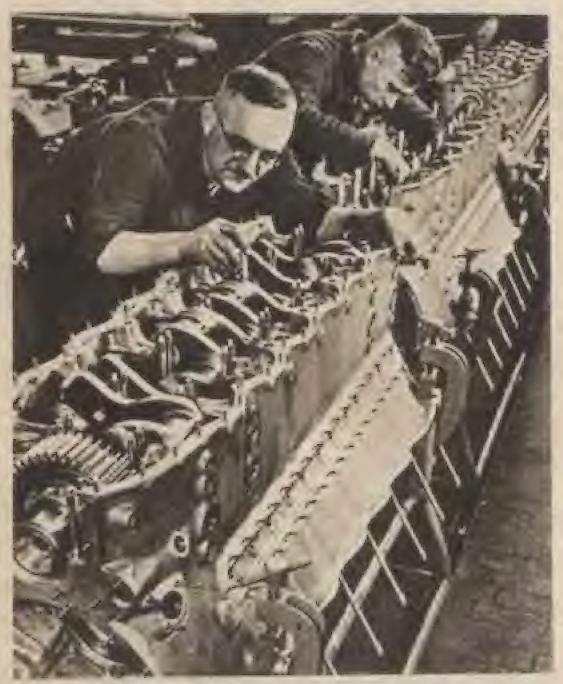

Unter fachkundigen Händen und wachsamen Augen entsteht der Motor, auf den sich der deutsche Flieger verlassen kann

Am Schrubbautomaten! Der abgetühlte Rohling, jetzt schmutzig-graublau, wie frisch aus der Erde gebrochener Schiefer, wird einsgespannt. Ein Griff! Und blitzschnell dreht er sich um seine Achse. Fünf Stähle von oben pacen ihn an. Funten tnistern. Feiner Dampf träuselt sich. Wie von weichem Holzsseinen die Späne. Kurze und lange. Darsunter welche wie Uhrfedern, andere wie bläulich glänzende Papierschlangen.

"Fünf Messer arbeiten fünfmal so schnell

wie eins."

Der Arbeiter am Automaten überwacht

nur den Gang am Ablauf.

In Setunden hat der Rohling eine silbern glänzende Haut bekommen. Aber er muß noch einmal, bevor die Weiterverarbeitung beginnt, mit jeinem unteren Leib ins Feuer zurück, in die andere Halle, wo ihm die Presse die letzte Gestalt gibt.

Die schlanken weißen Fischkörper, so sehen die Bomben nun aus, sind aber noch nicht fertig. Es wird geschnitten und gebohrt: Das Gewinde sür die Bodenschraube. Das kleinere Loch sür das Anhängestück zum Besestigen der Bombe im Flugzeug. Das größere Loch sür die Zünderkapsel. Und immer

wieder Kontrollen und nochmals Kontrollen, ob die Löcher am richtigen Fleck sind und die Gewinde die richtige Größe haben. Und dann in den Raum mit den blauen Scheiben. Sie sollen abdämpfen, aber es gelingt ihnen nicht ganz. Ein toller Tanz, der Widersschein der Funken. Wie Irrlichter geistern sie herauf und herunter.

Die Männer, die hier am Werk sind, müssen eine ruhige Hand haben und viel Fachkönnen besitzen. Die Brille soll die Augen vor den glühenden Funken schützen. Aber ohne den Lederschild mit dem blauen Glaseinsatz in der Mitte, durch den sie ihre Arbeit beobachten, würden die Elektroschweißer erblinden.

In der rechten Hand des Schweißers sieht man nichts als einen seinen Draht, mit dem er über den Areis zwischen Zünderhüllenrand und Bombenzünderloch dahinfährt. Die sprühende Funkenfontäne zischt wie Feuerwerk.

Die Schweißung ist gediehen. Die rotierende Feile, auch die Handseile, kommt wieder zu Recht, um durch den Schweißprozeß entstandene Unebenheiten sortzunehmen. Aber ist die Bindungsstelle dicht?

Schon rollt das bald fertige Bombengehäuse wiederum zum Bersuchsstand. Preßluft wird von unten her hineingejagt, die
Schweißstelle mit Seisenwasser bepinselt. Ein
sich bildendes Bläschen verrät — ähnlich wie
beim geflickten Fahrrodschlauch —, wo sich
noch eine Deffnung besindet. Mit Dorn und
Hammer wird der Fehler schnell beseitigt,
die Dichtung herbeigeführt.

Und dann wiederum Kontrolle. Stimmt das Gewicht? Ist die Entsernung zwischen Anhänger- und Zünderloch richtig? Ist der Bombendurchmesser überall in Ordnung? Berläuft der Flügel, der nun am Hedring sestgeschraubt worden ist, in gleicher Richtung mit der Achse des Bombentörpers? Und manche anderen Dinge, die ermittelt werden. Die Meßgeräte der Kontrolleure sind unbarmherzig objettiv.

Das hat seinen Grund. Die Treffsicherheit des deutschen Bombenschützen ist betannt. Er sett bei jedem Flug sein Leben hundertmal aufs Spiel, und er hat Anspruch darauf, eine einwandfreie Bombe zu betommen. Denn was nützt das schärfste und ruhigste Auge, die beste Berechnung am Zielgerät, wenn die ihm gelieferte Bombe verpfuscht ist und seinem Willen, wenn sie ausgelöst ist, nicht gehorcht und nach eigenen Gesetzen in die Tiese geht?

Erst wenn alle Ansorderungen erfüllt sind, bekommt die Bombe ihren Stempel. Aber auch dann darf die Bombe das Wert noch nicht verlassen. Sie muß erst noch die Kon-trolle der Wehrmacht passieren, die in der Mitte der Halle eingerichtet ist.

Frauen und Männer halten hier mit Baagen und den verschiedensten Meßgeräten ein strenges Gericht.

Wenn das Bombengehäuse hier seine letzte schwere Prüfung bestanden hat, tann der Abtransport in Risten erfolgen. Die Fülstung der Tod und Berderben bringenden Sprengladung und das Einschrauben des Zünders werden an anderer Stelle vorgenommen.

# Nachrichten im Schlachtenlärm

Geschickte Frauenhände setzen das Gerät zusammen

Bor mir liegt eine vergilbte Karte. "Liebe Mutter", steht darauf mit verblaßten Zügen, "mir geht es gut. In zwei Tagen werden wir in Paris sein..." Der Schreiber hat Paris nie betreten. Er ist auch nicht wiedersgetommen, wie viele damals, in den heißen Septembertagen des beginnenden Welttrieges.

Damals wurde schon überall der Tag des deutschen Einmarsches in die Hauptstadt Frankreichs errechnet. Aber plöhlich meldete der Heeresbericht den jähen Abbruch des stürmischen Bordringens unserer Truppen. Wie eine Bombe schlug diese Nachricht ein — völlig unverständlich allen, am meisten aber den rückslutenden Franzosen. Bon nun an sprachen sie vom Marne-Wunder. Es war

aber tein "Bunder", das die deutschen Beere anhalten ließ. In Birtlichteit war lediglich die Berbindung zwiichen der zu weit zurudgebliebenen Ober-Becres - Leitung iten und den vorwärtsfturmenden Truppen abgeriffen. Aber auch die Berbindung amifchen den Armeen untereinander war unterbrochen. Riemand wußte wo Freund, Feind wo ftand. Go murde diefer unglüdliche Rüdzugsbefehl gegeben, der fo folgenschwer deutsche Schidsal eingriff. Und es erwies sich zu spät, daß das Nachrichtenwesen seiner Aufgabe nicht gewachsen war.

Aber wir haben gründlich gelernt. Wir wissen, daß die weiträumigen Schlachten des heutigen Bewegungskrieges ohne eine großzügig organisierte Nachrichtentruppe undurchssührbar sind. Was deutsche Erfindungsgabe und Präzisionsarbeit hergeben können, wird verlangt, um Nachrichtengeräte zu schaffen, die über weite Entfernungen und bei ungünstigen Wetterverhältnissen schnell und zuverlässig arbeiten. Hunderte von Kilometer lagen zwischen den Kämpfen in Narvit und der deutschen Hauptmacht in Norwegen. Dazu tobten am Polartreis noch im April winter-



Beim Spulen für ein Nachrichtengerät

liche Stürme. Durch die Nähe des Rordpols war der Aether voll magnetischer Spannungen, die störend auf die Wellen der Funkverbindungen einwirkten. Trot der Schwierigsteiten sunktionierten unsere Nachrichtengeräte einwandfrei. Das deutsche Volk konnte in fast täglichen Berichten teilnehmen an den Rämpfen und Siegen seiner Söhne nahe der Zone des ewigen Eises.

Bei aller Kompliziertheit muß das Nachrichtengerät mit wenigen Griffen schnell zu
bedienen sein. Ein Kampfflieger brauft in
bewaffneter Auftlärung über Englands Küste.
Gerade will der Funter Beobachtungen an
seine Bodenstation durchgeben, als Spitsires
im überraschenden Angriff auf ihn niederstoßen. Da tann die Hand nicht lange suchend
am Drehtondensator über die Stala gleiten,
mit einem turzen Griff muß die gewünschte
Berbindung hergestellt sein, denn schon werden die Hände am Maschinengewehr gebraucht, um den seindlichen Jäger mit totbringender Garbe zu empfangen...

3m Großangriff brechen Panger über die feindlichen Stellungen. Bunderte der eifernen Rriegsmafdinen wühlen fich durch Sand, freffen fich durch hinderniffe. In einer Riesenwolke von Staub, Qualm, Dampf ift jede Sicht den Männern hinter den schmalen Gehschlitzen genommen. Der Rampfwagen des Generals rattert inmitten der Gifengeschwader durch den Söllenlärm der Schlacht ruhig und flar gibt der General Befehle und empfängt die Meldungen seiner Offiziere. Fest in der Sand halt er feine stählernen Kolonnen, die unsichtbar für ihn Feuer und Tod über den Feind bringen, denn die Manner in den Pangern find durch ihre Nachrichtengerate eng miteinander verbunden und empfangen die Befehle trog Ranonendonner und wildem Schlachtenlärm.

Es ist fast wunderbar, was dieser Apparat alles leistet. Ob auf langer Belle, Kurz-welle oder Ultraturzwelle, je nach den gegebenen Bedingungen, funkt oder empfängt das Nachrichtengerät in immer gleichbleibender Zuverlässigteit. Dabei ist der graue Kasten nicht viel größer als ein Bolksempfänger. Schraubt man den Gehäusedeckel ab, so staunt das Auge: Neben-, über- und untereinander sitzen Spulen und Kondensatoren, Röhren und Biderstände, Berbindungsleitungen, Lötzien, Isolierplatten, Nieten, Abschirmbleche,

Schrauben und Schräubchen und durch all dieses windet sich eine Ungahl von feinsten Drahten in bunten Rennfarben. In diesem Raften find zusammen über 5000 Einzelteile! Mas müffen das für hochqualifizierte Feinmechaniter fein, die es verstehen, solch tleines Bunderwert zusammenzusegen, dentt der Be-Aber nicht nur Männer, auch traditer. Frauen stellen das Gerät her. Wie ist das möglich? Frauen haben doch im allgemeinen für Technit wenig Ginn? Gie haben aber viel feinere und empfindfamere Finger und tonnen ohne Mühe ein Drahtchen von wenigen Zentimeter Länge und nur 0,05 Millimeter Stärfe anlöten, das ein Mann in feinen Banden taum fpurt. Ginn für Technit wird von den Frauen hierbei nicht verlangt. Die Arbeit ift so zerlegt und die Technit dabei so weit mechanisiert, daß sie leicht bemältigt werden tann

In fleinen Gruppen sigen die Frauen gu-Jede hat neben fich Schalen mit fammen. fleinen Schrauben. Die eine außerbem ein gelbes und ein grünes Drahtden, eine andere ein rotes und ein blaues und dazu ein paar braune Spulen. Bor jeder Frau fteht auf dem Tisch eine Merktafel: "Ich habe folgende Puntte genau zu beachten ... fteht darauf. Außerdem liegt vor ihr in einem nach allen Seiten tippbaren Gestell ein Rachrichtengerät. Als erstes wird das gelbe Drahtende eingesett, die richtige Stelle ift der Arbeiterin bekannt, ein Fehler tann ihr dabei gar nicht unterlaufen, denn das Drahtchen würde woanders nicht paffen. Go geht es ihr auch mit allen anderen Teilen. Bei jedem Gerat hat fie diefelben Sandgriffe ju tun, sie unterhalt sich mit ihren Rolleginnen und häufig fingen die Frauen fogar.

Der Kampf unserer U-Boote gegen England gab dem ganzen deutschen Bolt die Gelegenheit, das Wirten der Nachrichtengeräte zu erleben. Als unser Seeheld Günther Prien bei dem großen Angriff auf einen Geleitzug die 200 000-Tonnen-Grenze versenkter Tonnage überschritten hatte, übermittelte der Führer ihm auf drahtlosem Wege seinen Dant und verlieh ihm das Eichenlaub zum Ritterkreuz. Und schon eine Stunde später meldete der Großdeutsche Rundfunt uns allen, daß Prien die freudige Botschaft sern im Atlantit empfangen hatte.

Wolfgang Todtenhaupt

# Das werden Panzerwagen



Einzelteile in Serie



Tag und Nacht arbeitet die Montagehalle



Werkkundige Hände fügen die Teile zusammen



Das Löten macht ihr Freude

Funkensprühend ergießt sich der flüssige Stahl in den Tiegelwagen

Gewaltige Pressen formen den glühenden Metallblock

# Rohre, die Tod und Verderben speien



Große Drehbänke bearbeiten die Außenwand des Rohres



Ein letzter Blick prüft den Lauf



Geschützverschluß seine Form



Der Verschluß wird mit der Hand sorgfältig nachgefeilt



Schon steht das Feldgeschütz für die Truppe bereit





Das Luftschraubenverstellgetriebe einer Me 109 wird überprüft



Eine He 111 bekommt vor dem ersten Werkstattflug den letzten Anstrich

# Deutsche Flügzeüge – Schrecken der Briten



Montage an der Ju 87: Ober- und Unterteil des Rumpfes werden zusammengesetzt

# Alus Holz und Luft wird Pulver

Gang durch ein Nitrierwerk - Das Wunder der Retorte

"Das ist der Stoff, den wir erzeugen", sagt der junge Dottor der Chemie an seinem Schreibtisch im schlichten Arbeitszimmer der Pulversabrit und reicht mir eine Flasche mit einer weißlichen Flüssigkeit.

"Schütteln Sie die Flasche, damit der

Bodensag hoch tommt."

Der Inhalt der Flasche wird nun ganz milchig.

"Es ist Nitrozellulose, aus der die verschiedensten Pulversorten, wie sie die Waffengattungen der deutschen Wehrmacht benöti-

gen, hergestellt werden."

"Die Ritrozellulose, die Sie zuerst als Bodensat sahen — das Wasser ist nur aus Sicherheitsgründen beigefüllt —, ist an sich schoespulver. Wenn sie in einer Patrone entzündet würde, könnte sie ohne weiteres das Geschoß aus dem Lauf hinaussagen. Die Ritrozellulose in ihrer letzen Gestalt, Blättchenpulver, Röhrenpulver, Scheibenpulver oder prismatisches Pulver, ist nur Umgestaltung und Berseinerung, damit sie den besonderen Ansprüchen genügt. Dier haben Sie zum Beispiel Röhrenpulver, das als Treibladung für Flatgranaten benutzt wird."

Es sieht sehr harmlos aus, dieses Röhrenpulver, wie eine schwarzgefärbte dünne Mattaronistange.

"Das moderne Pulver ift rauchlos, beffer rauchschwach, denn gang ohne Dampf, wenn er auch noch jo gering ist, geht es nicht ab beim Schießen. Aber es ift entfernt nicht mehr der Qualm wie beim alten Schwardpulver, das aus Rohle, Schwefel und Salpeter gemacht wurde. Das hat natürlich Borteile. Der Schütze und die Batterie verraten sich nicht so leicht beim Feuern und werden durch den Pulverqualm im Beiterschießen nicht behindert. Dazu ift die Sprengwirtung des rauchschwachen Pulvers größer. Läufe, die auf Schwarzpulver eingestellt sind, halten den Beschuß mit modernem Bulver nicht ohne weiteres aus. Dann besteht noch ein grundlegender Unterschied zwischen dem modernen und dem alten Bulver. Das Schwarzpulver ift ein Gemisch. Die Ritrozellulose ist eine chemische Ber-

bindung."

Der alte Mönch und Alchimist Berthold Schwarz, der im Reller seines Rlosters zuerst das Pulver von Schwesel, Kohle und Salpeter gemischt haben und durch den zufälligen Funten die surchtbare Gewalt dieses Stoffes erfahren haben soll, würde sicherlich sein blaues Bunder erleben, wenn er uns auf dem Gang durch das Wert neuzeitlicher Pulverproduktion begleiten könnte.

Nüchtern und sachlich ist der Betrieb, bar aller Romantit, aber auch bar aller Schrecken, die von außen gern in eine solche Pulver-

fabrit hineingedichtet werden.

"Das ist unser Rohstoff!" Der junge Dottor weist auf Ballen von Zellulose, wie sie auch zur Papier- und Kunstseidenproduktion verwandt werden.

"Und hier beginnt unfere Production!"

Ein Arbeiter schiebt die Zellulose einem der Zerreißwölse in den gierigen Schlund. Bei jeder neuen Nahrungszusuhr heult das Maschinenungetüm auf. Der "Wolf" ist nicht zu sättigen. Stöße auf Stöße Zellulose wandern in seinen Rachen, um von den Zähnen im Innern zerrissen zu werden.

Ein Stodwert tiefer. Bor dem Trodenofen. Ein kleines Fenster ist daran, zum Durchschauen. Bon der heißen Luft durcheinandergewirbelt, tanzen die Zellulosesesen wie Flocken in einem wilden Schneegestöber.

"Die Zellulose war oben auch schon trocken, aber chemisch trocken ist eben etwas anderes."

Der Windstoß des Kompressors fegt die Zellulose aus dem Trockenosen, befördert sie ein Stockwert höher in große eiserne Be-hälter. Frauen und Mädchen in enganliegendem Arbeitsanzug, mit bunten Kopf-tüchern, mit Harten — ein friedliches Bild wie bei der Ernte — warten auf sie.

Was die Wölfe zerrissen, der Ofen getrodnet, wandert nun in die fahrbaren Papierbunter. Der Inhalt wird geprüft. Eine Handvoll Zellulose tommt hinzu oder wird fortgenommen, dis das Gewicht stimmt. Dann werden die Bunter nach den Resseln gefahren. In jedem dieser Kessel dreht sich ein Propeller. Möglichst gleichmäßig werden die weißen Zellulosedaunen hineingelegt. Die heiße Säure strömt ein. Man hat den Eindruck, daß sich die Zellulosedaunen schwach verfärben und gelblich werden. Ueber den Kesseln und daran angeschlossen ein Gewirr von Röhren.

"Alles aus bestem Nirostastahl", erklärt der junge Doktor, "Eisen würde sehr bald zerfressen werden, weil es nicht säuresest ist."

Rach unten in einem kleinen Raum, zu den Schlagadern des Ritrierwertes, seinen Lungen. Elektrische Zentrisugalpumpen surren. Sie drücken die Säure in die Kessel, saugen sie wieder ab, treiben sie durch Filter und Siebe, um sie zu reinigen, und jagen sie, wieder ausgefrischt, nach oben. Dier ist die Exhaustorenanlage, die Staub und sich entwickelnde Dämpse abzieht und nach draußen besördert. Der Erfolg ihrer Arbeit ist zu spüren. Fast niegendwo Säuregeruch.



Der Klang beim Abhämmern muß noch einmal die Güte der Granathülle beweisen

Zu den Kesseln zurüd. Die Säure hat ihr Wert getan. Aus harmlosem Holz, Zellulose, ist Explosive und Schießstoff entstanden.

"Alles Menschenmögliche ist getan, um Gesahren zu vermeiden. Was Ernstes ist nie passiert bei uns. Unsere Arbeiter sind geübt und von schnellem Entschluß, wissen im entscheidenden Augenblick das Geeignete zu tun."

Der junge Dottor entnimmt einem der Ressel eine Probe. Sie sieht aus wie weicher, zusammengepappter Schnee.

"Der Grundstoff für die verschiedenen Pulversorten ist geschaffen. Aber er ist noch nicht so, wie er für die Weiterverarbeitung sein muß."

Zentrifugen wirbeln nunmehr die schneeige, mit Wasser versetzte Masse und schleudern die Säure heraus. Dann wird die Nitrozellulose in andere Kessel getrieben, wo sie wiederholt getocht wird. Und unaufhörlich wandert der mal mehr flüssige, mal mehr zähe Brei von einem Raum in den anderen. Mit Loren wird er dann zu den "Holländern" gesahren.

Arbeiter, mit Gabeln bewaffnet, stehen auf den Loren, auf der Nitrozellulose und wersen sie in die Wanne des "Holländers". Stundenlang treist der breitge Schnee durch die Zerkleinerungsmesser.

Letter Rochprozeß in Ueberdrucktesseln. Männer stehen daran. Nur mit Hose bekleidet. Bon der nackten Brust rinnt der Schweiß.

Dann noch durch die Entsandungsanlagen. wo grobe Stoffteile, kleine Fremdkörper abgesondert werden, wiederum zu den Zentrijugen.

Wie Speiseeis schlägt sich die Ritrozellulose an den Kesselwandungen ab. Mädchen und Frauen nehmen sie mit der bloßen Hand heraus und füllen sie in innen gummierte Säce und glänzende verzinkte Tonnen.

Der Abtransport beginnt.

Das war der Gang durch ein Ritrierwert. Aber in dem Balde, zwischen Bäumen versiteckt und sich darin tarnend, liegt nicht nur ein Wert, liegen viele und sind Tausende von Arbeitern und Arbeiterinnen Tag und Nacht beschäftigt, um eines der wichtigsten Berteidigungsmittel herzustellen. Wertstantinen, Untertunftsräume sehlen nicht. Der Wald ist eine Stadt der Arbeit.

"Sie wiffen, daß wir im Unfang des Weltfrieges bei ber Bulverfabritation noch auf Salpeter aus dem Auslande angewiesen waren. Erft fpater murbe Stidstoff, Ummoniat. aus der Luft und daraus die Galpeterfaure gewonnen. Baumwolle, die ja auch nur Bellulofe ift, wurde immer mehr durch Zelluloje aus hold erfest. Zuerft tonnte diese Zelluloje nur aus ausländischen polgern hergestellt werden. Geit zwei Jahren find wir auch von diefen Solgern nicht mehr abhängig. Die Aufgabe

war schwer, aber sie wurde gelöst. Und heute ist's ein Kinderspiel. Wir machen die Zellu- lose sogar aus heimischer Buche, und die Qualität des Pulvers ist nicht schlechter geworden, dant der Forschungsstätten, in denen unermüdlich neue Versahren und Verbesserungen ausgearbeitet werden."

Echichtwechsel! Auf dem verschneiten Weg ergießt sich ein Strom von Arbeitern und Arbeiterinnen, jungen und alten, auf Rädern und zu Fuß, zur Ablösung in das Rüstungswerk. Manche ernst und still, andere fröhlich und sachend. Ein Bild wie auf dem Wege zu jedem anderen Betrieb,



Mit Präzisionswaagen werden die Pulverfüllungen genau abgemessen

nur mit dem Unterschied, daß hier eben Ritrozellulofe gemacht wird.

Rechts und links vom Wege der Wald mit seinen Bäumen. Und darüber die Lust. Ein eigentümlicher Gedanke, daß die Grundsstoffe des Schießpulvers hier bereits vorshanden sind. Hundert Jahre hat solch ein Baum seine Kraft aus Erde, Lust und Sonne aufgespeichert. Durch das denkende Gehirn des Meuschen in Retorten und Kesseln aufgeschlossen und in Bruchteilen von Setunden zur Berbrennung gebracht, wird diese Krast zur surchtbaren Zerstörung und Bernichtung und sichert — im Kriege richtig eingesett — den Endsieg des Bolkes.

# Bomber in Reih und Glied

Einer, der das Flugzeug Immelmanns schon überwachte

Die Luft in der großen Halle erzittert vom Dröhnen der Riethämmer und vom scharfen Getreisch der Bohrer. Lausstege durchschneiden die weite Fläche wie Linien eines Schachbrettes. Zu beiden Seiten dieser erhöhten Lausstege, die den Blick nach allen Richtungen freigeben, liegen Montageboren, und in einer seden Box sieht man den Rumps eines schweren Bombers aufgebockt. Uchtzig, hundert, vielleicht noch mehrere

solcher Rümpfe sind allein in dieser Halle vereinigt. An allen wird gleichzeitig gearbeitet. Innerhalb einer sestgesetzen Frist, die so kurz ist, daß es dem Laien sast die Sprache verschlägt, wachsen diesen Rümpfen Flügel und werden ihnen Motore eingebaut, die sie dann ihre schwere Vombenlast ins Feindesland tragen lassen.

An jedem Rumpf sind zwölf, vierzehn Sände beschäftigt. Gie segen Metallplatte

un Metallplatte, Nietloch an Nietloch und ruhen teinen Augenblick, ehe nicht der glänzende Leib eines solchen Riesenvogels geschlossen ist.

Wir treten vom Laufsteg herunter, tommen in eine Box hinein und sind einen Augenblick vom Lärm der Hämmer fast benommen. "Man muß zwei Stadien der Flugzeugproduktion unterscheiden", unterrichtet uns der Betriebsleiter. "Das erste Stadium geht bis zur Borrichtung. Die Borrichtung ist der Zuschnitt, die Form, nach der gearbeitet wird."

Bährend wir eine sederleichte Metallplatte in den Händen wiegen und einen Blick in den von Spanten durchzogenen Innenraum des Rumpses werfen, gebraucht der Betriebsleiter einen plastischen Bergleich, der jeden sosort ins Bild setzt.

"Sie vergleichen die Borrichtung des Flugzeugbauers am besten mit dem Leisten des Schuhmachers. Die Vorrichtung ist ein



Beim Legen der Kabel, der Nervenstränge des Flugzeuges

Gerippe, deffen Proportionen genau den Magen des betreffenden Flugzeugtyps entfprechen. Um dieses Gerippe herum werden die Metallplatten genietet, und wenn der Rumpf geschloffen ift, wird das Gerippe wieder Stud für Stud aus dem Innengehäuse herausmontiert. Die Konstruttion der Zurichtung, das Wert der geschulten technischen Röpfe, der berühmten Konstrutteure und bahnbrechenden Pioniere des deutschen Flugzeugbaues, tann Jahre in Anfaruch nehmen. Wenn aber der neue Flugzeugenp fteht und die Burichtungen in geniigender Zahl angefertigt find, beginnt die Produttion, die bei der Buverläffigfeit der deutschen Leistungsinduftrie mit der Stoppuhr bemeffen werden tann."

Wir sehen einen blonden Jungen, einen frischen Kerl, der im Rumpf des Riesenvogels platt auf dem Bauch liegt und an
einer schwer zugänglichen Stelle nietet. Die Haare kleben ihm vor Eiser im erhisten Gesicht. "Einer unserer Jüngsten", sagt der Betriebsleiter, "einer von denen, die beim Arbeitstempo voraupreschen wie die jungen Fohlen."

"Wie alt bist du?" — Ueber das junge Gesicht, das da aus dem Halbdunkel des Kumpses herausleuchtet, zieht ein wildes, sast verwegenes Lächeln. "Sechzehn", kommt es wie aus der Pistole geschossen zurück. "Ich bin Militärlehrling, komme nach dreisichriger Lehrzeit zur Lustwasse."

"Sage lieber, daß du gleich auf den Feldstughafen willst", sagt der Betriebsleiter und sett dann sür uns hinzu: "Das wird einer von den jungen Monteuren der Luftwaffe, ein tüchtiger Kerl. Er hat schon sett die gleiche Einsahreude wie seine Kameraden, die gegen England sliegen."

Wir treten auf den Laufsteg zurück, durchqueren die Halle und kommen in einen Naum, in dem Frauen und Mädchen an langen Tischen sitzen. Sie knüpfen die elektrischen Leitungen, die Lebensadern des Flugzeuges. Auf jedem Tisch liegt ein Gewirr von Drähten in allen Farben. Ein großer Teil dieser Arbeiterinnen ist dienstverpslichtet. Sie kommen aus allen Teilen Deutschlands und kun jetzt hier ihre Pslicht. Doch
sie sind genau so freudig bei der Sache wie ihre Kameradinnen, die freiwillig ins Wert kamen. Wir richten die Frage an eines der Mädel, das uns am nächsten sitt, ein junges Ding, höchstens neunzehn Jahre alt, ein rosiges, glattes Gesicht, strahlende Augen.

"Wo waren Sie tätig, bevor Sie ins Flug-

zeugwert tamen?"

"In einem Strumpsgeschäft in Reichenberg", sagt das Mädchen. Rein, sie hat weder Berwandte noch Bekannte in Berlin. Sie wurde in Reichenberg, der Hauptstadt des Sudetengaues, dienstverpflichtet und ist dann schon wenige Tage später nach Berlin gekommen. Jeht arbeitet sie schon mehrere Monate im Werk.

Wir passieren die Hallen, in denen die letzte Montage am sast sertigen Flugzeug vorgenommen wird. Wie gebändigte Kolosse stehen die schweren Bomber in Reih und Glied. Und überall in den riesigen Apparaten, im Beobachterstand, im Führerstand, am Platz des Hedschwisen, auf den Tragsstächen und unter der aufgetlappten Motorenhaube arbeiten noch Menschen.

Dann stehen wir in der letzten Galle. Ihre Aussahrt mündet direkt in das Borfeld des Flugplatzes, eine weite, endlos scheinende Fläche, auf der der Horizont im Dunst versinkt. Das Porfeld ist die letzte Plattsorm, von der aus die Flugzeuge das Wert verlassen. Hier erfolgt eine letzte Prüfung auf Herz und Nieren. Ein paar Maschinen stehen startbereit. Sie werden von Soldaten der Luftwasse auf das Rollseld geschoben.

Wir sprechen mit dem Abnahmeingenieur. Sein Gesicht ist von der großen Beruntwortung geprägt, die er jeden Tag zu tragen hat. Er steht mit seiner Person dassür ein, daß die Maschinen in ordnungsgemäßem Zustand an die Beauftragten des Reichslnstsahrtministeriums übergeben werden.

"Den Letten beißen die Hunde", sagt er mit einem etwas grimmigen Humor. Dann blickt er starr nach oben. Dort am wolkigen Himmel treist eine Maschine. Man sieht es am angespannten Gesicht des Mannes, daß er mit jedem Nerv die Bewegungen dieser Maschine versolgt.

"Tad, tad, tad", hämmern die Motoren. Klingt das Geräusch richtig? Die Maschine zieht einige Schleifen, steigt dann sentrecht hoch, und der Abnahmeingenieur läßt sie nicht aus den Augen. Endlich landet sie, sest glatt auf. Die letzte Probe ist bestanden.



Der Propeller allein ist schon ein Meisterwerk der Technik

Der Abnahmeingenieur nicht. Er gehort jur Generation, die einst von den jungen Militärlehrlingen, die in der Salle an den Rümpfen arbeiten, abgeloft wird. Gein Saar ift grau. Er macht nicht viele Worte über seine schwere Berantwortung. Ratürlich war er damals schon mit dabei, als die deutsche Luftwaffe des Weltkrieges ihre harte Bewährungsprobe ablegte. Während wir draußen im eifigen Winde des Rollfeldes stehen, fallen in der largen Unterhaltung Namen wie Immelmann, Boelde und Richthofen. Dieser Mann mit dem harten Gesicht und dem grauen Ropf, Ruden schon leicht gebeugt, hat schon die Maschinen der Fliegerhelden überwacht, die heute längst in die ruhmvolle Geschichte der deutschen Luftwaffe eingegangen sind. Als Bermann Goring jum neuen Aufbruch blies, war er fofort wieder gur Stelle.

"In den Nächten höre ich manchmal das Knattern der Motoren", sagt er, "aber das macht nichts. Die Berantwortung, Momente der höchsten Anspannung gehören zu meinem Element. Ich tomme ohne das nicht mehr aus. Borgestern hatten wir einen Bogel, der in der Luft das "linte Bein" (das linte Landerad) nicht mehr herausbetam. Eine Bauchlandung ist in solchen Fällen immer riskant. Als die Landung dann doch noch glüdlich verlief, waren meine Kleider in Schweiß gebadet. Doch vielleicht können das nur Leute vom Bau versstehen . . ."

Wir wurden nachdenklich und spürten das unsichtbare Band, das diesen Mann und alle seine Kameraden "vom Bau" mit den unerschrockenen Selden der Lust verbindet, mit denen, die schon vor sünsundzwanzig Jahren die erste Schlacht schlugen, und mit den Männern, die heute in der Lust das scharfe Schwert des neuen Deutschland führen.

Fritz Wiesenberger

# Wie das MG. hergestellt wird

Die "Braut des Soldaten": Das Infanteriegewehr

Das deutsche Heer zog 1914 in den Welttrieg mit einem Maschinengewehr (MG. Modell 08), das mit seinem Schießgestell, der Wassertühlung, dem großen Kaiten mit dem Schloßmechanismus und einem dementsprechend hohen Gesamtgewicht von 62 Kilogramm ein reichlich schwerfälliges

Junger Rüstungsarbeiter beim Granatendrehen

Gerät war. Während der Krieges wurde das leichte MG., querft mit, dann Baffertühlung entwickelt, das nur noch 13 Kilogramm wog und vom Schüten ohne Mühe allein getragen werden tonnte. Baffe ift inzwischen weiter verbeffert worden. Das heutige MG. mit seiner Gewichtserleichterung und vereinsachten Konstruttion entspricht allen Anforderungen, die an ein MG. auf Zuverlässigteit, Feuertraft, Treff. genauigkeit und Reidzweite gestellt werden. Die Feuergeschwindigfeit ift gegenüber bem Welttrieg erheblich erhöht. Das DO. findet Berwendung als leichtes wie als schweres Maschinengewehr (in diesem Falle auf besonderer Lafette mit Zieleinrichtung), und es tann auch als wirtsame Fliegerabwehrwaffe verwendet werden.

Die Herstellung dieser neuzeitlichen Wasse ersordert sehr viele Arbeitsgänge, und eine schier unübersehbare Zahl von Maschinen dient der Bearbeitung der einzelnen Teile, wobei es auf größte Genauigseit ankommt. Beim Einrichter beginnt die Berantwortung, und jeder Arbeiter und jede Arbeiterin, die an der Maschine tätig sind oder ihren Lauf überwachen, sind sich bewußt, daß auch sie peinliche Sorgsalt und Ausmertsamteit zeigen müssen. Troh der zahlreichen Maschinen ist die Handarbeit des Facharbeiters nicht zu entbehren, und auch das einsache, althergebrachte Handwertzeug kommt dabei zu seinem Recht.

Alle Teile des MGs. werden aus Schmiederohlingen, vorgeschmiedeten Formstücken, herausgearbeitet. Welche Arbeit hier Mensch und Maschine zu leisten haben, tann man ermessen, wenn man die fertigen Teile, etwa den Mantel, das Gehäuse oder die Schloßteile, neben die Stahlrohlinge hält. Das rohe Schmiedestück wird gesägt, gebohrt, gestäst, gedreht, geschabt und gesichtissen, bis es seine oft verzwickte, aber bis in jede Fläche genau sestgelegte Form erhält.

Huch der Lauf wird aus Schmiederohlingen maschinell herausgearbeitet. langgestredte Maschine lentt den Blid auf sich. "Das ist ein Bohrwert für die Laufrohlinge", erfolgt die Belehrung. "Die Rohlinge sind eingespannt und drehen sich, und das Bohrwertzeug frift fich langfam hinein." - "Und wie ift es mit dem Drall?" - "Der Drall wird nach der Bohrung in die Mandung des Laufes auf anderen Maschinen hineingeschnitten. tonnen den Borgang dort beobachten." -Auf Stahlftangen befinden sich sinnreich tonstruierte Schneidvorrichtungen. jedem Durchstoß durch die Bohrung Des Laufes nimmt das Ziehmeffer nur ein wenig Material fort, immer wieder treibt es die Maschine hinein, bis die Züge, die dem Geschoß die Drehbewegung um die eigene Achse geben, die vorgeschriebene Tiefe haben. In einem Eimer befinden fich die mit Del durchsetzten ausgeschabten Metallteile. "Greifen Sie einmal hinein - faßt fich der ausgeschabte Stahl nicht wie naffe Watte an?"

Die Maschine, die die Schlagbolzen ansfertigt, ist anscheinend ganz auf sich selbst gestellt, sie dreht den Bolzen auf die richtige Stärte, arbeitet die Prosile heraus, sticht ihn ab und schiebt selbsttätig das Arbeitsmaterial, eine runde Stahlstange, um eine weitere Bolzenlänge vor, worauf sich der Arbeitsgang wiederholt — alles ohne Zutun eines Arbeiters. Aber er ist auch hier nicht zu entbehren, denn er muß, abgesehen von der Einrichtung und Beaufsschtigung der ordnungsmäßigen Funktion dieses sogenannten Automaten, ihm in sedem Falle neues Arbeitsmaterial zusühren.

An einer Bohrmaschine sitt eine Arbeiterin. Die Wertstücke, die die Maschinenreihe
entlang wandern, um bearbeitet zu werden,
tommen zu ihr, damit sie mit einer Anzahl Löcher versehen werden. Sie setzt das einzelne Stück auf den Bohrtisch, legt die



Mit Hand und Kopf sind diese Arbeiter bei ihrer Sache

Bohrschablone darauf, drückt den Hebel der Maschine, langsam sentt sich die Spindel und bohrt das Loch genau an der von der Schablone vorgeschriebenen Stelle. Die anderen Bohrungen folgen. Sie arbeitet sicher und schnell, sie hat Uebung.

Da hat ein Arbeiter, wie Rameraden neben ihm, an feinem Arbeitsplag nur einen Schraubstod und einen vierkantigen Geine Aufgabe ift, Sandichleifftein. MG. Schlosses sichere Funktion des 311 prüfen. Diefes Schloß wird durch die Araft der Pulvergase beim Schuß in Berbindung mit einer Federfraft betätigt und bewirtt selbsttätig die Patronenzusührung, das Laden, die Schufabgabe und das Entladen. Der Facharbeiter fpannt das Gehäuse in den Schraubstod, betätigt Schlofinechanismus und stellt dabei fest, ob er reibungslos funttioniert. Rud-jud! geht es, das Schloß ist in Ordnung und wird beiseite gelegt. Er spannt ein neues ein. Bei diesem spürt er eine leichte Reibung. Er nimmt es auseinander. Es ift nichts zu sehen. "Doch, sehen Gie!" Er weist auf eine Stelle. "hier haben die Teile ju hart aneinander gearbeitet." Rur ein veränderter Lichtrefler zeigt diese Stelle an, die fein geschultes Auge sofort entdedt hat. Mit dem Schleifstein - selbst eine feine Feile würde hier zu grob arbeiten zieht er darüber hin, nimmt ein wenig Metall fort und fest dann bas Schloß wieder zusammen. Rud-zud! Es arbeitet jest einwandfrei.

An anderen Arbeitsplätzen wird die auf dem Mantel befestigte Bisiervorrichtung



Bei der Montage am schweren Geschütz

von einer erleuchteten Mattscheibe geprüft. Kimme und Korn müssen genau "fluchten". Sorgsam prüft das Auge des Büchsenmachers mit Silfe einer Mehvorrichtung Am Korn stimmt etwas nicht. Mit dem

Schleifstein streicht er daran entlang und prüft von neuem. Zwischen dem Meßstiick der Lehre und dem Korn ist tein Lichtstrahl mehr zu sehen, das Bisier ist in Ordnung.

Rach dem Zusammenbau der Waffe erfolgt der Beschuß, d. h. sie wird unter Berwendung von Patronen mit verstärkter Ladung auf Materialfestigteit geprüft. Ein über die Gehäuse gestülpter stählerner Sicherungstaften schütt den Prüfenden beim Schuf vor etwaigen Berlegungen. Daran Schließt sich der Anschuß, d. h. die Feststellung der einwandfreien Funktion und der Treffgenauigkeit im Einzel- und Dauerfeuer unter Anwendung besonderer Kontrollmethoden. Diefe Prüfung geht in einer langgestredten Salle vor sich. In einem Ende ift davon ein Raum abgetrennt, in dem fich die Schießstände befinden. Beit hinten in der Salle stehen Stahlplatten als Rugelfang, auf benen die Scheiben aufgejogen werden. Bieredige Deffnungen in Zwischenwänden begrenzen die Bahn der Welchoffe.

Schießt ein Lauf nicht genau, so wird et, salls er nicht ausgemerzt werden muß, gerichtet. Er kommt in eine Spannvorrichtung, und der Arbeiter blickt durch die Bohrung gegen das Licht. "Sehen Sie hindurch! Bemerten Sie an der Seite links nicht einen Schatten? Hier hat der Lauf eine winzige Krümmung!" Borsichtig wird eine mit großer Kraft arbeitende Druckvorrichtung betätigt. Der Schatten in der Bohrung ist verschwunden, der Lauf ist gerichtet, er schießt jest genau. Rur Wassen, die in praktischer Erprobung unter Aussicht von Beschußossisieren als völlig einwandssei seltgestellt sind, gelangen zur Abnahme.

Die Herstellung des Infanteriegewehrs geht in ähnlicher Weise vor sich. Auch hier wandert der Stahlrohling eines jeden Teiles von Arbeiter zu Arbeiter, um mit Vilse zahlreicher Maschinen seine endgültige Form zu erhalten. Auch hier eine Massenproduktion, die zugleich äußerste Präzision ersordert.

Auch das Gewehr wird nach der Fertigstellung sorgfältigen Prüfungen unterzogen, so daß der Soldat in seiner Waffe eine erprobte "Braut" erhält, auf die er sich verlassen kann.

Dr. Alfred Krüger

# 3m Reich der Patronen

Vom Stahlmantel und Bleikern - Automatische Pulverwaagen

An der Landstraße, die wie ein schnurgerader Pfeil durch den Bald ftogt, liegen ein paar langgestredte eingeschoffige Bebaude. Das Gewirr der mageren martiichen Riefernstämme versperrt die Gicht. Das fpahende Auge entdedt nur einen Sühnerftall, ein paar Godel und einen Garten mit fäuberlich ausgerichteten Beeten. Doch dann biegt der Bagen ploglich von der Strafe ab, ein Tor tut sich auf, und nun fühlt sich der Besucher im Bachhaus ben scharf prüfenden Bliden mehrerer Kontrollbeamter ausgesett. Rein unangemeldeter Paffant vermag diese Sperre zu durchbrechen. Doch unfer Beg ift gewissenhaft vorbereitet, die Formalitaten find ichnell erledigt. Oberftleutnant a. D. S., ein Offigier des Weltfrieges, drüdt uns herzlich die Hand, und dann geht es hinein in das Reich, das wie eine geheimnisvolle Insel aus dem Walde auftaucht.

Wir durchmessen eine Flucht von Büroräumen modernster Art und sissen dann dem Oberstleutnant gegenüber. "Sie glauben nicht, wie groß meine Freude ist", sagt er mit sympathischer soldatischer Offenheit, "daß ich als alter Infanterist, der von 1914 bis 1918 sast ununterbrochen im Graben gelegen hat, jest im Entscheidungstamps un-

serstellung der Insanterie-Munition an wichtiger Stelle stehen darf." Dann hält er uns einen furden, knappen Einsührungsvortrag über die Patronenherstellung.

Eine Kleine Tafel veranschaulicht, was jeder Infanterist lernt, der heute zur Wehrmacht einrückt: Die normale Infanterie-Patrone, die sogenannte S-Munition, besteht aus zwei Hauptteilen: dem Geschoß und der Patronenhülse mit der Pulverladung und dem Zündhütchen. Beim Abfeuern schlägt der Bolzen gegen das Zündhütchen, es entsteht eine Stichflamme, und die Explosion des Pulvers treibt das Geschoß heraus. Das Geschoß besteht wiederum aus zwei Teilen, dem Stahlmantel und dem Bleitern. Mit diesen Grundkenntnissen des Infanteristen beginnen wir die Wanderung durch die Fabrikationsstätte und ahnen noch nicht, welche Unzahl von Problemen unsere Wissenschafter und Techniker bei der Herstellung einer einsfachen S-Patrone zu lösen haben.

In einer der langgestreckten Hallen, die sich so kunstvoll unter den Riesernwipseln verstecken, vollzieht sich die erste Phase der Fabrikation. Wir stehen in dem hellen lichten Raum an einer Maschine, die kaum größer als ein mittlerer Schreibtisch ist. Aus einen Wint des Oberstleutnants hin erklärt der junge, aufgeweckte Arbeiter den Arbeitsgang seiner Maschine.

"hier wird der Stahlmantel des Geschosses gesormt", berichtet er. "Der weiche Stahl wird auf taltem Wege geprägt und gezogen." Was diese Maschine mit vier Bewegungsphasen erledig, erscheint dem Laien wie hegenwert. Die Stahlteilchen tommen als flache, winzige Räpschen, den sogenannten



Kartuschhülsen werden gemessen

Geschofinäpschen, ins Wert. Aus diesen Räpschen prägt die Maschine, die mit einigen komplizierten Stempeln und Matrizen ausgestattet ist, die Rohform des Mantels.

"Diese Maschine bedeutet sür die moderne Patronenherstellung sozusagen das Ei des Kolumbus", sett der Oberstleutnant hinzu. "Sie dehnt das Geschoßnäpschen in der Weise, daß die Gleichwandigkeit des Mantels garantiert ist. Ein Geschoßmantel, dessen Wände nicht überall haargenau gleichmäßig start sind, ist absolut unbrauchbar, weil er den Lauf des Geschosses willtürlich verändern würde. Kein Schwarze treffen ..."

Natürlich werden die Geschoßmäntel nach dem Berlassen der Prägemaschine noch durch zahlreiche Kontrollen geschleust. Sie kommen zunächst in ein Säurebad, das sie von dem vom Prägevorgang her anhaftenden Fett befreit. Dann werden sie automatisch



Unter dem Lärm der Niethämmer schließt sich der Druckkörper des U-Bootes



Auf dem Weg zur Marinewerft

gewogen. Jeder Mantel, der auch nur um ein tausendstel Gramm vom Normalgewicht abweicht, kommt noch einmal in die Prägemaschine zurück. Es solgt die Augenkontrolle. Jedes einzelne Stück durchläuft einen Saal, in dem Frauen und Mädchen an langsgestreckten Tischen sigen. Sie kontrollieren die Mäntel auf Stahlfärbung und Form. Die sehlerhaften Stücke werden ausgesichieden.

"Mas ist damit?" fragt der Oberstleutnant ein Mädchen, das soeben einen Mantel in die Abfalltiste warf. "Schwarze Fleden am Rande", antwortet das Mädchen prompt.

Der Oberstleutnant nickt. Wir gehen weiter und kommen in einen Saal, in dem die Bleikerne gestanzt werden. Die Stanzmaschinen speien in der Minute so viel Bleikerne aus, daß eine Kompanie damit seelenruhig ins Gesecht gehen könnte. Un der einen Seite laufen die diden Bleistränge von den Trommeln ab, an der anderen kommen die fertigen Bleikerne heraus. Auch das Ineinanderschieben von Bleikern und Stahlmantel wird von Spezialmaschinen in Blizesschnelle erledigt.

In der Patronierungsabteilung gibt es eine besonders herzliche Begrüßungsszene. Der Mann vom Dienst im Pulverhaus ist ein Regimentstamerad des Oberstleutnants aus dem Welttrieg. Sein Dienst spielt sich auf einem erhöhten Laufgang ab. Er füllt das Pulver, das in Tonnen aus den Waldbunkern kommt, in kleinere Kannen und leitet es dann durch seine Kanäle in die darunterliegenden Maschinen, die dann selbsttätig die Patronenfüllung vornehmen.

Die Patronenfillung war noch im Weltztriege ein Problem. Auch hier war Gleichmäßigkeit erstes Gebot. Jede Patrone mußte genau die gleiche Menge Pulver erhalten, sonst erwies man dem Insanteristen im Felde einen schlechten Dienst. Die Erhöhung oder Berringerung der Pulvermenge verändert den Lauf des Geschosses. Der Soldat aber muß auf seine Munition eingeschossen sein, er muß sich unbedingt auf sie verlassen tönnen.

Heute hat die Technik dieses Problem gelöst. Sie konstruierte eine automatische Baage, die jeder Patrone die entsprechende Pulvermenge zuteilt. Die erste Baage wird wiederum von einer zweiten kontrolliert. Erst dann gelangt die gefüllte Patrone in den benachbarten Saal, wo sie automatisch mit dem Zündplättchen versehen und mit dem Geschoß verbunden wird.

Doch noch ist die Patrone nicht versandsertig. Die Wehrmacht legt noch eine Stichsprobe ein. Bevor die einzelnen sertigen Posten das Wert verlassen, werden einige Patronen entnommen und auf dem Schießstand verschossen. Erst wenn diese letzte Probe teine Fehler ergeben hat, ist der Wegins Munitionsdepot frei.

Biele Menschen arbeiten im Berk. Wo sich heute Halle an Halle reiht, war noch vor zwei Jahren nichts als Wald. Dann rückte der erste Bautrupp ins Gelände vor. Der Oberstleutnant, heute technischer Leiter des Unternehmens, war schon bei den ersten Bermessungsarbeiten dabei. Er war Zeuge, wie

mit dem immer wieder verblüffenden Tempo unserer Zeit eine kleine Stadt aus dem Erdboden wuchs. Damals hauste er mit den Bauarbeitern monatelang in Rotbaraden, heute ist längst die mustergültige Siedlung in unmittelbarer Nachbarschaft der Werksbauten fertiggestellt, die einem großen Teil der Belegschaft Wohnmöglichkeiten bietet.

Sie sind eine verschworene Gemeinschaft, diese Menschen in der Einöde. Die nächste Ortschaft liegt eine Stunde Fußmarsch entfernt. Sie mußten sich einen eigenen Wirtsschaftsbetrieb mit Schweinezucht und Gemissegarten anlegen, um die nötigen Lebensmittel für die Gemeinschaftsverpslegung zu beschaffen. Das alles funttioniert heute wie selbstverständlich. Diese Menschen, die sich durch ihre Arbeit den Frontsoldaten besonders eng verbunden sühlen, leisten täglich sich und unerschütterlich ihre Pflicht.



Die Visiereinstellung beim Gewehr wird geprüft

# Soldatensieg: Rüstungstriumph

Von Leutnant Dr. Frhr. von Imhoff

Als die deutschen Pangerregimenter jum erstenmal gegen die polnische Hauptstadt rollten, stand dedungslos und frei im Gelände ein polnischer Goldat. Den Trommelrevolver in der Fauft, feuerte er auf die heranfturmenden Roloffe. Bon ungezählten deutschen Rugeln durchbohrt, brach er jufammen. Es war einer von jenen Polen, denen man mit einem Solzhammer den Irrfinn hatte glauben gemacht, die deutschen Panger feien aus Papiermache, die deutschen Baffen aus Blech. Bir konnten damals aus den unendlichen Reihen der Gefangenentolonnen diefe Meinung immer wieder horen. Gie war wie ein Glaubensbekenntnis, mit dem sich die Polen auf einen "materiell schwachen Gegner" einstellten. Und man sah den Gefangenentolonnen an, wie schwer es für fie war, die Bahrheit zu erleben.



Schweißerin im Panzerwagenwerk

In einer tleinen ichmalen Sanditrage im "Barfchauer Grunewald" war eine Abteilung polnischer Feldartillerie von deutschen Baffen vernichtet worden. Bild verftreut lagen die toten Goldaten, die verwundeten Pferde und dazwischen die Geschüfe und Maschinengewehre, die Pat und Karabiner. Ueber das Gange hatte die sommerliche Sige den Geruch des Schlachtfeldes gebreitet, eine Mischung von Brand- und Berwesungsgeruch. Durchstreut war dieses ganze Bild mit ungezählten Patronen, Geschoffen aller

Raliber und aller Fabritate.

Dann fahen wir uns die einzelnen Gefcuige an, die jum Teil mit zerichoffenen Rädern, jum Teil mit angeschoffenen Robren am Wege standen. Auf dem einen Geschütz fanden wir eine englische Marte, auf dem anderen eine frangösische Marte. Bieder auf einem anderen war ein deutsches Fabritatszeichen zu lesen mit der Jahreszahl 1913. Alfo von den Polen geftohlen. Dann wieder fah man schwedische Patgeschütze, tichechische und englische Maschinengewehre. Genau getrennt nach den verschiedenen Baffenfabritationen die einzelnen Gefchoftypen. Wie fehr war da der Troß und die Sandhabung der Geschütze erschwert! Bon all den verschiedenen Fabritaten an Rarabinern aus aller Herren Ländern gang zu schweigen!

Es waren eben die Baffen eines Staates, der gezwungen war, feine Baffen aus anderen Ländern zu importieren. Der polnische Soldat mußte sich auf fremdländische Arbeiter und deren Qualität verlaffen.

Der deutsche Goldat tennt feine Manner, die seine Baffen schmieden. Gie sprechen feine Sprache. Sie bauen ferienweise Die Baffen, mit denen die polnischen Baffen niedergerungen wurden. Es ift teine Unzahl verschiedenster Typen. Bielmehr wacht ein Auge über die Zwedmäßigkeit diefer Fabritation.

Binter Gedan ftanden an einem Begrand ftarr eingebaut 24 frangofische Langrohrgeschütze von 16,5 cm. Sie waren dazu bestimmt, die vormarschierenden deutschen Rolonnen zu gerreiben.



In langen Reihen marschieren die Bleikappen der Minen zur Bearbeitung auf

Schon als wir über die belgisch-französische Grenze auf Gedan zu marichierten, überraschten uns die Geschosse dieser Langrohrgeschütze in der Gegend von La Chapelle. Sie haben manche Liide in die deutschen Reihen geriffen, aber fie haben unseren Bormarich nicht aufhalten können. Und als wir dann die ersten Maashohen überwunden hatten, als wir an die zweite Berteidigungslinie der Franzosen tamen, da standen ploglich diese schweren Geschütze vor uns. Die Bedienung war getürmt, Munition, Gepad, Effen, Zubehör, alles war von ihnen liegen und stehen gelaffen worden. Als wir dann durch diese Stellungen gingen und die Bauart der Geschütze näher in Augenschein nehmen tonnten, da erkannten wir die Bragision, mit der der Gegner in einem Zeitraum von 22 Jahren alle feine Baffen auf die modernften Erforderniffe umgestellt hatte.

Worauf aber der Gegner 22 Jahre täglicher Arbeit verwerten konnte, um sich sicher zu siihlen, um eine bewaffnete Auseinandersetzung mit Deutschland beginnen zu können, dazu hatten wir knapp 7 Jahre Zeit. Der Gegner also hatte einen Borsprung von 14 Jahren, in dem ihm dazu noch die gesamten deutschen Reparationsleistungen zur Berfügung standen, also das Geld, das etwa 60 Millionen Deutsche sich mit ihrer Hände Arbeit verdient hatten. Und dennoch war uns der Gegner nicht überlegen, dennoch sind wir mindestens mit gleichwertigen Wassen in den Kampf gezogen und haben mit diesen jungen Wassen die des Gegners vernichten können. Allerdings — und das wußten wir Soldaten — war in den 2555 Tagen unserer Aufrüstungszeit eine Krastleistung notwendig, die mindestens derjenigen entsprach, die von den Franzosen in den 8030 Tagen ihrer Aufrüstung geleistet wurde. Auf dem Schlachtseld dankte es der deutsche Soldat dem Arbeiter in den Rüstungsbetrieben, daß er diese fast unwahrscheinliche Leistung und Krastanstrengung vollbracht hatte.

Der Gegner hätte wohl nie gedacht, daß unsere restlose Entwassnung von 1918 uns derartige Krast geben würde und dazu noch die technische Begabung, gleichzeitig die modernsten Wassen der Welt zu ersinden; daß unsere Entwassnung also dem Gegner zum Berhängnis werden würde.

-

In den Dünen von Flandern fanden wir am Strand von Dünkirchen die Kabel und Fernsprechleitungen der Engländer. Ein deutscher Funker bastelte mit leicht lächelndem Gesicht an einem englischen Feldsunkgerät.

Die Gesangenenaussagen der Tommies hatten ergeben, daß infolge des immer enger werdenden Operationsraumes und des dadurch hervorgerufenen Durcheinanders die Nachrichtenmittel verfagt haben. Wir erinnerten uns dabei der Schlacht an der Bzura, in der die Befehle polnischer Armeeführer deshalb die Truppe nicht mehr erreichen konnten, weil die durch die Einteffelung bewirtte Berwirrung bereits einen Budem ergaben Sohepunkt erreicht hatte. fowohl die englischen wie die polnischen Ausfagen bei beiden Bernichtungsschlachten, daß das deutsche Feuer in fürzester Zeit sämtliche Nachrichtenmittel des Gegners zertrümmert oder aber die Berbindungen abgeriffen hatte. Daraus alfo ertlärte fich zu einem großen Teil das Berjagen der Truppe und die zügel-

lofe Flucht unferer Gegner.

Daß aber für uns diefe Schlachten einen fo planmäßigen Fortgang nahmen, ertlärt fich in allererfter Linie aus unseren einwandfrei arbeitenden Rachrichtengeräten, mittels deren es möglich war, auf fürzestem Weg alle Befehle an die vorrückenden Truppenteile zu übermitteln, die Truppe also ständig in der Sand zu haben. Wir wußten aus dem Weltfrieg, was es heißt, wenn die Rachrichtenmittel versagen. Aus den Fehlern von damals hatten wir gelernt und waren in den Jahren des Wiederaufbaues bestrebt, in unferen Ruftungsbetrieben Rachrichtengerate zu konstruieren, die einzigartig in der ganzen Welt dafteben. Mit einer Ausdauer und Liebe, die ihresgleichen sucht, hat der Arbeiter in den Kabelwerken und in der Funtinduftrie hochwertigfte Gerate erzielt.

Ein Triumph der deutschen Munitionsarbeiter — das spürten wir, als wir auf dem Turm der Kathedrale von Amiens standen und am Morgen des 5. Juni aus einigen hundert deutschen Geschützrohren die Geschosse ihre todbringende Bahn über uns hinweg gegen die Bengand-Linie der Franzosen zogen. Sie zerrissen die seindlichen Batteriestellungen, hoben MG.-Rester der Franzosen aus und bahnten unseren Panzern den Beg durch die seindlichen Stellungen.

Später sahen wir dann, wie die französischen Panzer zu hauf auf dem Schlachtfeld liegen blieben. Unsere Patgranaten hatten die Stahlplatten der Gegner durchschlagen.

Gibt es für den deutschen Rüstungsarbeiter eine größere Befriedigung, als in dem Bewußtsein solcher durchschlagender Waffenwirtung schaffen zu können?!

Vor turgem erst wurde in Frankreich aufgededt, daß der ehemalige judische Ministerprafident Leon Blum eine judifche Metallfirma mit Rüftungslieferungen beauftragt Die judische Metallfirma hatte die Aufträge nicht immer pünktlich ausgeführt. Tropdem wurde der judischen Firma punttlich von ihrem judischen Auftraggeber, der im Ramen des frangofischen Staates gehandelt hatte, aus der französischen Staatskasse eine Summe nach der anderen als Zuschuß bewilligt. Der jüdische Rüstungsmagnat hat an diesem Kriege also trot unzuverlässiger Lieferungen verdient, mahrend der frangofiffte Goldat dafiir fein Leben geben mußte. Wir haben es auf den Schlachtfeldern Polens und Frankreichs dankbar empfunden, das derartiges bei uns in Großdeutschland ausgeschaltet wurde, daß die Staatsführung dafür Sorge trägt, daß niemand unrechtmäßig mit dem Blut deutscher Goldaten um Gewinne handelt. Auch hier hat uns die Erfahrung belehrt. Wie deprimierend mochte es demgegenüber für den frangösischen Goldaten sein, wenn er von solchen Rüstungsgeschäften, die lettlich er bezahlen mußte, hörte.

Welcher Triumph ist demgegenüber ein so durchschlagendes und vernichtendes Trommelseuer wie etwa das an Aisne und Somme in den ersten Junitagen.

\*

Es mag die größte Befriedigung des Rüstungsarbeiters sein, unseren Soldaten derartige Waffen schmieden zu können. Der Dank des deutschen Soldaten an ihn ist und bleibt es, daß der Soldat im Bertrauen auf die Qualität dieser Arbeit in den Kampf zieht. Er weiß, daß er sich auf den Arbeiter und auf sein Werk verlassen kann. Mit seinem Blut schüßt er den Arbeitsplaß des Arbeiters, schüßt er die gefahrvolle Arbeit in den großen Rüstungswerken Groß. Deutschlands, schüßt er schließlich das Leben des Arbeiters und seiner Familie.

Es war und ist nicht tote Materie, mit der wir in den Kampf zogen. Nein, die Geschosse, die technischen Geräte alles ist erstüllt mit dem Geist, den der Arbeiter dieser Materie einhaucht, ersüllt mit dem Geist, mit dem der kämpsende Soldat die Waffe handhabt. Es ist geist- und idee-ersüllte Materie, die uns den großdeutschen Sieg erkämpsen hilft.

Jugleich mit dem Peeres Dokumentar.
film "Sieg im Westen"erscheint, heraus gegeben vom Oberkommando des Peeres, das große Sonderheft

# "Sieg im Westen"

das die eindrucksvollsten Bilder aus dem Filmund einen ausführlichen Bericht enthält. Das 48 Seiten starke Keft mit buntem Umschlag kostet 30 Pfennig und ist zu haben bei allen Zeitungshändlern, in Buchhande lungen und in den Filmtheatern. Besorgen Sie sich dieses

Dokument von bleibendem Wert!

# Die deutsche Rüstungsüberlegenheit

Arbeiterzahl und Herstellung kriegswichtiger Produkte in Großdeutschland 1) in Großbritannien

- 1) Arbeiter in Industrie und Bergbau
- 18,5 Millionen



- 2) Kohlen-Produktion 1938
- 282 Millionen t.



3) Stahlerzeugung 1938





4) Bleigewinnung 1938





5) Aluminium-Produktion 1938





6) Zink-Produktion 1938





7) Gewinnung von Stickstoff 1936





1) einschließlich Protektorat und Generalgouvernement. 2) Braunkohle auf Steinkohle umgerechnet. 3) Da der Rohstoff Bauxit bisher zum größten Teil aus Frankreich kam, ist mit einem starken Absinken der englischen Erzeugung zu rechnen.